## Nº: 164.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch ben 10. Juli 1833.

Angefommene Fremde vom 8 Juli 1833.

Sr. Guteb. Unton v. Poninefi und Sr. Gnteb. Taczanoweft aus Polen, Sr. Guteb. Taczanoweffi aus Taczanowo, I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Guteb. Rotofzeweff aus Rorgfmy, I. in no. 187 Mafferftrage; Gr. Landrath Schubert aus Buf, I. in Do. 101 Breiteftrafe; Sr. Saudelsmann Oppenheim aus Schwete tau, I. in Do. 108 Breiteftrage; Gr. Pachter Roffutefi aus Glowifowo, I, in n. 154 Buttelftraße; Br. Wirthschafts Inspettor Grumwald aus Schmiegel, 1. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Guteb. v. Bieczynefi aus Grablewo, I. in Do. 351 Breslauerftrage; Sr. Burgermeifter Rofinsti, Sr. Pachter Bufowiedi und Sr. Probst Cichossewicz aus Braff, I. in Ro. 136 Bilhelmöstrafe; Gr. Probst Sen= dudi aus Reuftadt bei Pinne, Sr. Probft Dyniewicz aus Lubafg, Sr. Probft Rubn aus Rilehne, Gr. Probft Paridiewicz aus Bieniemo, Gr. Probft Bafrzemefi aus Minnowo, Gr. Probst Dunin aus Lechlin, I. in No. 139 Gerberftrage; Br. Guteb. v. Sprochoff aus Militid, Frau Apotheter Rubn aus Liffa, 1. in Do. 384 Gerberftrage; fr. Probft Macgfiewicz aus Dforte, Frau Guteb. Ggfieroweta aus 3birfi, 1. in Do. 33 Ballifchei; Br. Gutsb. v. Mycielefi aus Dembno, Br. b. Bonniewefi, Beamter ber Poln. Bant, und Frau Schlefinger aus Barfchau, I. in Do. 1 Ct. Martin; Sr. Guteb. Drzewiedi aus Gglarfowo, I. in No. 26 Ballifdei; fr. Pachter Mamireli aus Petrzanowo, fr. Kaufmann hirfchfeld und Sr. Raufm. Levi aus Neuftadt a. b. 2B., I. in Do. 20 St. Adalbert; Sr. Burger Cybziatowicz aus Barfchau, Sr. Capitain a. D. Cyr aus Plefchen, I, in No. 168 Bafferftraffe.

There to to be come, both Charle wie w powiede Czembowskim pow endlered tracellities (irredulet) Mr. Ac. polodoney, Marchood State of the continue tracellities at 1817, risign milelocky, selection in tot

Button Button and Addition

Contain and the second

Do spraedania

control low w whealsharper in the kien

tel & sur escutores a stracer likes

Bekanntmachung. Bur bffentlis den Verpachtung bes nahe bei Posen belegenen, zur Kriegsrath v. Bergensichen Liquibationsmasse gehörigen Vorwerks Weißberg, von jeht bis zu Joshanni 1834, haben wir einen Termin auf den 18. Juli d. J. früh um 10 Uhr vor dem Referendarius Kupke in unserm Instruktionszimmer angeseht, zu welchem wir Pachtlustige einladen.

Pofon, ben 27. Juni 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Jum offentslichen Verkauf des zum Johann und Franziska Domanskischen Nachlasse geshbeigen Viehe und Wirthschafts. Inventarii, bestehend aus 7 Pferden, 24 Ochsen, 15 Kühen, 20 Stud Jungvich, 597 Stud Schafen, aus Wirthschaftse Geräthschaften und verschiedenen Mobeln und anderen Sachen mehr, gegen gleich baare Bezahlung, haben wir einen Termin' auf den 16. Juli c. und die folgenden Tage Vormittags & Uhr in laco Wieszlowo bei Krzywin andergumt, wozu Kauslussige hiermit eingeladen werben.

Roffen, ben 6. Juli 1833. 3. Sonigl. Preug. Friebenegericht.

Bekanntmachung. Jum Berkauf bes im Dorfe Rubno, Czarnifauer Kreis ses, unter Ro. 46 belegenen, bem Martin Schumann zugehörigen Freihauster, Grundstücks, welches gerichtlich auf 161 Rthl. 5 Ggr. abgeschäft worden ift

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia folwarku Białey. Góry (Weissberg) blisko Poznania leżącego i do massy konkursowey Radzcy woiennego Bergen należącego, od dziś do Ś. Jana 1834., wysznaczyliśmy termin na dzień 18. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. w izbie naszey instrukcyjney, na który chęć dzierzawienia maiących ninieyszem wzywamy.

Poznań, d. 27. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży inwentarza żyjącego i ruchomości, do pozostałości po Janie i Franciszce Domańskich małżonkach należących, składaiących się z 7 koni, 24 wolów, 15 krów, 20 sztuk by. dla młodociannego, 597 sztuk owiec, sprzetów gospodarczych, i rozmaitych meblów i innych rzeczy, wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Lipca r. b. i nastepnych zrana o godzinie 8. w dworze w Wieszkowie pod Krzywiniem, na który ochote kupna maiacych za gotową zapłate ninieyszem wzywamy, and mine? ....

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Do sprzedania osiadłości zagrodniczéy w wsi Runowie w powiecie Czarnkowskim pod Nr. 46. położoney, Marcinowi Szumann należącey, sądownie na 161 tal. 5 sgr. ocenioney, wyznaczyliśmy

haben wir im Auftrage des Ronigl. Land. gerichts Schneibemubl, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation einen perems torifchen Termin auf ben 1. Anguft D. J. fruh 9 Uhr hiefelbft in unferm Geichaftegimmer anberaumt, ju welchem Rauflustige mit bem Bemerten vorgelaben werden, daß die Tare hier bei uns eins gefeben werben fann, und an ben Deiftbietenden der Bufchlag erfolgen wird.

Schonlante, den 16. April 1833. Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Beutel mit verschiebenem Gelbe gefunden miem worek z pieniedzmi rożnego worden, beffen Gigenthumer unbefannt ift; berfelbe wird aufgeforbert, binnen 8 Bochen und fpateftene bie jum 19. September c. bei Berluft feines Rechts fich zu melben, wo alebann ber Bufchlag an ben Finder erfolgen foll.

Birnbaum, am 22. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Im Muf= trage bes Ronigl. Landgerichte ju Frau-Radt haben wir jum offentlichen Berfauf ber, bem Rrauter Friedrich Munfterberg gehörigen, hiefelbft in ber Breslauer Borftabt unter Do. 267 belegenen Kraus ternahrung, beftebend aus einem Wohn= haufe, einer Scheune, einem Stalle und zweien Uderftuden, welches jufammen auf 738 Rthl. gerichtlich gewürdiget z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile torem konieczney subhastacyi termin zawity na dzień 1 go Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana w Sądzie naszym, na który cheć kupna maiących z tém nadmieniem zapozywamy, iż taxa téy osiadłości u nas zawsze przeyrzaną być może, i że naywięcey daiący przybicia iey spodziewać się może.

Trzcianka, d. 16. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

Dublikandum. Im Jahr 1807 Obwieszczenie. Wr. 1807. został ift am Warthefluß bei Alt = Batum ein blisko rzeki Warty pod Starym Zatu. . gatunku znaleziony, którego właściciel niewiadomy iest; przeto tegoż wzywamy aby się w przeciągu Smiu tygodniach, a naypóźniey do dnia 19. Września r. b. pod utratą prawa swego meldował, gdyż w razie przeciwnym pieniądze rzeczone znalazcy przysądzone bydź maią.

> Międzychod d. 22. Czerwca 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmi termin do publicznéy sprzedaży gospodarstwa na przedmieściu Wrocławskim pod liczbą 267. położonego, składaiącego się z domu mieszkalnego, iednéy stodoly, iednego chlewa i dwóch kawałów roli, Fryderykowi Münsterberg przynależącego, który w ogóle na 738 Talar. worben ift, im Wege ber nothwendigen Subhaftation, einen Termin auf Den 1 2. September c. Bormittage um o Uhr in unserm Gerichtslofale anberaumt, ju welchem wir faufluftige und besithfahige Raufer hiermit einladen.

Die Taxe fann ju jeder schicklichen Beit in unferer Registratur eingef ben werden, Die Raufbedingungen werden bagegen im Termine festgestellt und be=

fannt gemacht werden.

Bugleich werben bie unbekannten Real- ne zostang. Pratendenten behufe Wahrnehmung ihrer Zarazem zapozywaią się nieznaiomi ichweigen auferlegt werden wird. nakazanem bedzie.

Ronigl Preuß, Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Dem, von ber Generalversammlung auf ben Untrag ber, gum Credit=Berein Des Großbergog= thums Dofen verbundenen Gutsbefiger, im vergangenen Jahre gefaßten Befcbluß gemäß, bringen wir biermit nachfrebenbe Lieberficht bes jegigen Buftanbes unferes Ronds gur offentlichen Renntnig.

Bufolge S. 23 ber Creditordnung bom 15. Dezember 1821, ift das Enftem mit dem Beihnachte-Termin 1827 bergestalt geschloffen, bag von ba ab feine neuen Theilnehmer zugelaffen worben. Rur Denjenigen Gutsbesitzern, welche

sądownie otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 12. Września r. b. o godzinie 9tev zrana w lokalu urzędowania naszego. na który ochote do kupna i zdolność do posiadania maiacych kupców ninieyszym wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymio-

Gerechtsame unter ber Bermarnung hier= pretendenci ku dopilnowaniu swych mit vorgeladen, daß die Ausbleibenden praw, pod tem ostrzegeniem, ig niemit ihren etwanigen Realanspruchen auf stawaiący z mianemi do gruntu predas Grundflud werben prafludirt wer: teusyami rzeczowemi prekludowani, den und ihnen beshalb ein ewiges Still: i wieczne im ztego względu milczenie

Rawicz, ben 29. Juni 1833. Rawicz dnia 29. Czerwca 1833.

Obwieszczenie. Stósownie do postanowienia przeszłorocznego Walnego Zebrania, uchwalonego na wniosek ztowarzyszonych Obywateli Związku Kredytowego w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, podaiemy ninieyszem następuiący prospekt teraznieyszego stanu funduszów naszych, do publiczney wiadomości:

Według & 23. ordynacyi kredytowey z dnia 15. Grudnia 1821 r. zamknietym został System z terminem Bożego narodzenia 1827. r. w ten sposób, iż od tego czasu iuż nikt do Towarzystwa przypuszczonym nie zo-

por Ablauf biefes Termins ausbrudlich beigetreten find, benen aber bas nach= Bejuchte Pfandbriefe Darlehn wegen nicht lofort zu beseitigender Spotheten . 21n= fande nicht hat bewilligt werden fonnen, ift gemäß Allerhochfter Bestimmung, ans noch die nachträgliche Aufnahme land= schoftlicher Darleben nach gehobenem Sinderniß unter der Bedingung geffattet, baß fie bas Tilgungsprocent von Beibnachten 1827 ab, nebst fammtlichen Davon zu berechnenben Binfen nachzahlen. Das bis jest bewilligte Pfandbriefe-Capi= tal beträgt bie Summe von 11,869,900 Rthl. hiervon ift burch bie planmafige Tilgung ber Betrag von 876,750 Rthl. bereits abgeloft, der in Pfandbriefen, welche dem offentlichen Berfehr fur immer entzogen find, in dem Tilgunge= Konde aufbewahrt wird.

Der eigenthumliche Fonds des Vereins besitzt, außer dem angekauften Landschaftshause, die Summe von 293,425 Rthlr. theils baar, theils in Pfandbriefen; die Zinsen dieses Capitals, mit Einschluß des von den Pfandbriefes Schuldnen jahrlich eingehenden 4 Udsministrations-Procents, gewähren nach Ablauf der Verwaltungs-Rosten einen bedeutenden Ueberschuß, welcher jahrlich dem Capitalsbetrage dieses Fonds zus wächst.

Die von ben Pfandbriefe. Schuldnern einzugahlenden Zinfen geben größteutheils

stał. Tylko tym właścicielom dóbi, którzy lubo przed upłynieniem tege terminu, wyraźne swe oświadczenia przystępu zadeklarowali, iednakowoż dla niemożności natychmiastowego uprzątnienia zawad hypotecznych, poszukiwanych pożyczek Ziemskich osiągnąć niemogli, dozwoloném zostało, stósownie do Naywyższego postanowienia, późnieysze udzielenie pożyczek po usunieniu zawad hypotecznych, pod tym iednak warunkiem, aby procent umorzenia od Bożego narodzenia 1827 r. z wszystkiemi od tegoż porachować się maiącemi prowizyami, dopłaconym był.

Wydany kapitał w listach zastawnych wynosi teraz 11,869,900 tal. z którego podług planu amortyzacyinego summa 876750 talar. umorzoną została i iest zachowaną w listach zastawnych, na zawsze z obiegu publicznego usuniętych, przy funduszu umorzenia.

Fundusz właściwy Towarzystwa posiada, prócz zakupionego domu Ziemstwa summę 293425 talarów, która się w części z gotowizny, w części z listów zastawnych składa. Prowizye z tego kapitału, łącznie z ¼ procentu administracyjnego, przez dłużników płacącego się, przynoszą po potrąceniu wydatków na administracyją znaczną superatę, która rocznie do kapitału tegoż funduszu się wciela.

Prowizye, przez dłużników opłacać się powinne, wpływaią po więkregelmäßig ein und wegen Beitreibung ber, in den letten Jahren ansgebliebenen, im Berhältniffe zu dem Capital nur geringen Reste, ist das Nöthige, den Borschriften der Creditordnung gemäß, mit dem besten Erfolg veranlaßt. Diese Ausfälle bei der Zinsen-Einnahme werden aber, bis zu ihrer Einziehung, durch die Ueberschüsse des eigenthünlichen Fonds hinlänglich gedeckt, so daß die laufenden Pfandbriess-Zinsen an die Präsentanten der fälligen Coupons jederzeit prompt bezahlt werden.

Der niedrige Cours unserer Pfand, briefe bei ihrem ersten Erscheinen im Jahre 1823 hob sich zwar allmählig, indeß war berselbe bei dem Schluß des Systems zu Weihnachten 1827 noch so ungunstig, daß und sosort 264,700 Athl. und im Johannis-Termin 1828 sogar 791,900 Athl. gekündigt wurden. Nachdem es und aber gelungen war, diese beiden Kündigungen zu beseitigen, und die gekündigten Pfandbriefe an den Verfalltagen durch baare Jahlungen einzuldsen, sieg der Cours derselben in dem Jahre 1832 über den Nennwerth.

Die politischen Ereignisse bes Jahres 1830, welche eine allgemeine Stockung bes Geldverkehrs zur Folge hatten, wirkten indeh von neuem nachtheilig auf ben Cours, so daß und seitbem in jedem Termin bedeutende Summen gekündigt wurden, welche, mit Einschluß der früheren, zusammen den Betrag von 1,877,075 Rthl. erreichten. Allein

széy części regularnie; względem żaległości zaś ostatnich lat, które w stósunku do kapitału nie są znaczne, wydane zostały, stósownie do przepisów Ordynacyi Kredytowey rozporządzenia i odnoszą pożądany skutek. Niedobór zaś ten prowizyi, aż do ściągnienia zaległości podobnych, tak dostatecznie przez superaty funduszu właściwego iest zakrytym, że bieżące procenta od listów zastawnych, każdego czasu Prezentantom kuponów płatnych, regularnie wypłacane bywaią.

Kurs niski, który tuteysze listy zastawne, przy ich pierwszem wydaniu w roku 1823 miały, wznosił się wprawdzie powolnie, był iednak przy zamknieniu Systemu w terminie Bożego narodzenia 1827 r. ieszcze tak niepomyślnym, iż natychmiast 264,700 talar., a w terminie S. Jana 1828 r. nawet 791,900 talarów wypowiedziano. Gdy się nam iednak udało, te dwa wypowiedzenia usunać i wypowiedziane listy zastawne, w czasie do wypłaty postanowionym. gotowizną zrealizować, podniósł sie kurs w roku 1829 nad wartość nominalną. - Wypadki polityczne roku 1830. które cyrkulacyą pienieżna tamowały, skutkowały na nowo niepomyślnie na kurs naszych listów zastawnych, z którego to też powodu od owego czasu w każdym terminie, znaczne nam summy wypowiadano, którełącznie z poprzedniemi do1,877,075

auch diese späteren Kündigungen sind sämutlich durch baare an den jedesmalisgen Verfalltagen geleistete Zahlungen realisitet, ohne daß wir in den letzen Jahren fremder Hilfe oder Aufnahme bon Darlehnen bedurften, indem unsere baaren Geldmittel nicht allein zu diesen Jahlungen, sondern auch zur vollständigen Verichtigung früher aufgenommener Darlehen andreichten.

Fett hat der Cours unserer Pfandsbriefe sich abermals über den Nennwerth erhoben, und da unser Aktiv Bermögen durch den Tilgungs-Fonds und durch die Ueberschüsse des eigenthümlichen Fonds sich mit jedem Jahr vermehrt, die Sunsme des im Umlauf besindlichen Pfandsbriefs-Capitals aber durch die planmäßige Tilgung in einer stets steigenden Progression vermindert wird, so läßt sich nicht ohne Grund erwarten, daß das bisherige Schwanken des Courses in Rurzem aushören, ein bedeutendes Weischen desselben aber gar nicht mehr statt sinden wird.

In wiefern biefe unfere Erwartung in Erfüllung gehen burfte, wird die Zeit lehren; wir behalten und aber jedenfalls vor, die Intereffenten von den Resultaten, welche die Berwaltung unferer Fonde in dem nachsten Jahre gewähren wird, zu seiner Zeit in Kenntniß zu sehen.

Posen, ben 2. Juli 1833. General, Landschafts = Direce talarów doszły. Jednak i te późnieysze wypowiedzenia zostały całkiem w
dniach do wypłaty przeznaczonych,
spłacone, a to z własnych funduszów
bez potrzeby zaciągania pożyczek, ile
że nasze fundusze w gotowiznie, nietylko do ich zrealizowania, ale nawet do
zupełnego spłacenia dawniey zaciągnionych pożyczek, dostatecznemi
były.

Kurs naszych papierów osiągnął teraz na nowo wartość wyższą lnad nominalną, a gdy aktywa nasze, przez fundusz umorzenia i przez superaty funduszu właściwego, z każdym rokiem się powiększaią, summa zaś kapitalna w obiegu będących listów zastawnych przez amortyzacyą, w ciągle wzrastaiące progressy pomnieysza się, tedy z pewnością spodziewać się trzeba, iż dotychczasowy niestały kurs się utwierdzi, zaś znaczne zniżenie tegoż kursu, iuż wcale nie nastąpi.

Jak dalece te nasże nadzieie się ziszczą, odkryie czas, iednak zastrzegamy sobie, na wszelki przypadek, w czasie swym zawiadomić Interessentów o rezultacie, który administracya funduszów naszych, w roku następnym mieć będzie.

Poznań d. 2. Lipca 1833.

Jeneralna Dyrekcya Ziem-

Das ifte und 2te heft von Rind's Choralfreund, 2ter Jahrgang, ift ber reits erschienen und zu haben bei Beine & Comp.

U Antykwarza H. Sussmanna w Poznaniu (w Wronieckiej ulicy pod Nr. 298.) dostać možna:

Biblia Radziwiłłowska, r. 1563. fol., 40 Tal. (kompletny i piękny exempl.)

— Żywoty Świętych Piotra Skarge, fol. (bez tytułu) 8 Tal. — Piotra Skarge roczne dziele kościelne, Krakow 1603. fol., 5 Tal. — Psalterz Dawidów przez Jakuba Wuyke, Krakow 1594. 4to. 2 Tal. — Petri Collet Institutiones theologicae, 2 Tomy, 1784. 4to. 5 Tal. — Pismo święte nowego Testam. w stu bibliynych obrazach wystawione. Freiburg (w oprawie ozdobnéy) 8vo. 6 Tal. — Listy i pieniędzy przysylanie proszę do mnie frankować.

Ergebenste Unzeige. Obschon die Abreise mit meiner Menagerie auf gestern festgesetzt war, allein der Andrang des Publikums am letzten Sonntag so stark wurde, daß es Vielen unmöglich war, dieselbe zu sehen, so habe ich mich auf mehreres und wiederholtes Verlangen entschlossen, meine große Menagerie noch bis Conntag den 14. hier sehen zu lassen. Es sinden täglich 2 Hauptsütterungen siatt, des Mittags 12 und des Abends 7 Uhr, auch wird alle Nachmittage von 3 — 4 Uhr der Brasilianische Leopard zur Europäischen Leopardin gelassen werden.

Wilhelm van Aken, Eigenthümer der großen Menagerie.

dent in them we don't broad grow about it we have and it is the seed.

the an admittable wealth constituences to bring up bound, seems from any of a solete

SURPLY SEED LO TO TOURS !

the state of the s

Grade of the flow of the Astronomy Contract of the Astronomy and Astrono